## Nº 296.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Mittwoch ben 11. December 1833.

Angefommene Fremde vom 9. December 1833.

Br. Rriminalrichter George aus Rogmin, fr. Privatfefretair Jachmann u. Br. hofgartner Diffrich aus Reifen, I, in Do. 1 Gt. Martin; br. Guteb. v. Za= chanoweffi aus Lenartowice, I. in Do. 165 Wilhelmeffrage; fr. Guteb, v. Riereft aus Poborfa, I. in No. 251 Breelauerftrage; fr. Guteb. p. Stableweff aus Strapfifi, Gr. Drobft nowacht aus Bialegyn, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Br. Aldminiftrator Janfoweff aus Gora, I. in Do. 124 Magazinftrafe; Br. Guteb. v. Gorgensti aus Budgislam, I. in Do. 186 Wafferftrage; Sr. Guteb. v. Gutom= Bfi aus Mielyn, Gr. Fried. Ger. Actuar Palemefi aus Bollftein, 1, in Ro. 168 Bafferftrage; br. v. Gofcimeti, ehemal. poln. Capitain, aus Barichan, I. in No. 384 Gerberftrage; fr. Raufm. Sellewicz aus Bromberg, fr. Guteb. Clamofzewefi aus Ponfowo, I. in Do. 26 Ballifchei; Br. Guteb. Budgiffemeffi aus Grattowo, Sr. Guteb. v. Dabeli aus Rojcielec, Sr. Guteb. v. Kurnatoweli aus Dufina, Br. Banquier Prausniger aus Glogau, I. in Do. 243 Breslauerftrage; fr. Gaftwirth Anechtel aus Bollftein, Sr. Gaftwirth Dorn, Sr. Apothefer Anechtel und Br. Brauer Cujewicz aus Grat, fr. Pachter Geidel aus Drla, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Erbberr v. Godzimirefi aus Dbielemo, I. in Do. 154 Buttelftrage; Br. Schulamte. Candidat Loreng aus Frauftadt, I. in Do. 136 Bilbelmeffrage; Sr. Guteb. Swinareli aus Radgyn, I. in Do. 394 Gerberftrage; Die gen. Raufleute Satob und Ibig aus Bronte, Die Grn. Raufleute Dppenheim und Leffauer aus Schwerin a. b. B., I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Pachter Abig aus Saromira Brau Dachterin Supniemeta aus Potawie, I. in Mo. 99 Salbborf.

their worthing to the control of matter to come a first train of the

Subhastationspatent. Das im Buker Kreise gelegene Gut Trzcianka, zur Wictor v. Bronikowskischen Concursmasse gehörig, soll auf Antrag des Eurators verkauft werden. Die gerichtliche Taxe besselben beträgt 26,781 Mthl. 6 Sgr. 5½ Pf.

130/20

Die Bietungs-Termine stehen am 22. Oftober c, am 21. Januar 1834, und ber lette

am 22. April 1834, Bormittage um 10 Uhr vor bem Kbnigl. Landgerichte-Math v. Kurnatowefi im

Parteien=Zimmer bes Landgerichts an.

Jahlungsfähige Kauflustige werden bierdurch aufgefordert, in diesen Termisnen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklaren und zu gewärtigen, baß der Zuschlag an den Meists und Best, bietenden, wenn feine gesehlichen Ausstände eintreten, erfolgen wird.

Die anfgenommene Tare fann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, am 28. Juni 1833. Sonigl. Preug. Landgericht.

Loikralcitation. Nachdem über bas fammtliche Vermbgen der David Gottlieb und Anna Rägberschen Seleute zu Rawicz durch die Verfügung vom 23. September e., auf Antrag des Vormuns des Jolfel für die minorennen Erben, der erbschaftliche Liquidations-Prozes ers bffnet worden, so werden die unbefannsten Gläubiger und Erben der Gemeins

Patent subhastacyjny. Dobra Trzcianka w Bukowskim powiecie leżąc, do massy konkursowey Wiktora Bronikowskiego należące, na wniosek kuratora przedane być mają. Taxa sądowa wynosi 26,781 Tal. 6 sgr.  $5\frac{\pi}{2}$  fen.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1834, i na dzień 22. Kwietnia 1834,

o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Radzcę S. Z. Ur. Kurnatowskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 28. Czerwca 1833, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem Dawida Bogumilego i Anny malżonków Raegber z Rawicza, za wnioskiem imieniem małoletnich sukcessorów przez opie kuna Zoelfel uczynionym, rozporządzeniem z dnia 23. Września r. b. process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został, przeto niewiado-

schuldner bierdurch aufgefordert, in bem auf den 7. Sanuar f. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Land= gerichts = Referendarins Rohrmann ange= fetten peremtorijden Termine entweder in Perfon ober burch gefetzlich gulaffige Bevollmadtigte ju erscheinen, ben Be= trag und die Urt ihrer Forderungen ums fiandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Warnung, bag die im Ter= mine ausbleibenden und bis gu bemfelben ihre Unipruche nicht anmeldenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren For= derungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fid meldenben Glaubi= ger von der Daffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die hiesigen Justiz-Commissarien Salbach, Douglas, Fiedler, Mittelstädt, Lauber und Storck als Bevollmachtigte in Vorschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versiehen baben.

Frauftadt, ben 23. September 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

mi wierzyciele i sukcessorowie wspólnych dlużników ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Stycznia 1834. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Rohrmann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokołu obiaśnili albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie to tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Douglas, Fiedler, Mittelstaedt, Lauber i Storck K. spr. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 23. Września 1833

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationsparent. Das zu Schneidemuhl unter No. 181 belegene, den Tuchmachermeister Priedeschen Shezleuten zugehörige Wohnhaus nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 288 Athl. 20 Sgr. gewürdigt ist, foll auf den Antrag der Erben öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 8. März 1834 vor dem Herrn Landgerichts-Nath Kroll Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Kaufern wird dieser Terzmin mit der Nachricht besannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachztet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemufl, ben 11. Novbr. 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Da bie Gläubiger und der Eurator der Leuser Josephschen Concurentaffe in den Juschlag des Hauses unter No. 118 zu Filehne, abgeschäft auf 771 Athl. 15 Egr., für das Meistigebot von 263 Athl. nicht gewilligt haben, so ist zum öffentlichen Berkauf dieses Grundstücks ein neuer Bietungse-Termin auf den 18. Januar 1834 vor dem Landgerichtse Rath Mehler anberaumt.

Schneidemuhl, den 31. October 1833. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo tu w Pile pod Nrem. 181. położone, małżonkom sukiennika Priebe należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 288 Tal. 20 sgr. iest ocenione, ma bydź na żądanie sukcessorów publicznie nay więcey podaiącemu sprzedane, w celu czego termin licytacyiny na dzień 8. Marca 1834 zrana o godzinie 10: przed Radzcą Ziemiańskim W. Kroll w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięceży podaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały iakowego wyiatku.

Pila, d. 11. Listopada 1833. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gdy wierzyciele i kurator massy konkursowey
Leyzera Józefa na przyderzenie domu pod liczbą 118. w Wieleniu położonego, na 771 Tal. 15 sgr. ocenionego, za podanie licytum w ilości
253 Tal. nie zezwolili, przeto do
publiczney sprzedaży nieruchomości
tey no wy termin na dzień 18. Stycznia 1834. przed Konsyliarzem
Sądu naszego W. Mehler wyznaczonym został.

Pila, d. 31. Października 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Die im Wirsiger Arcise belegene, jur Franz Ignag v. Lochockischen Nachlasmasse gehorige Guterherrschaft Lobsens, zu welcher:

1) bie Stadt Lobfens,

- 2) bas Borwert und Dorf Rattan,
- 3) das Borwert Lobfonfa,
- 4) bas Borwerf Lochocin,
- 5) das Borwerf und Dorf Luchowo,
- 6) bad Borwert und Dorf Blugowo,
- 7) das Bormerf und Dorf Klunomo,
- 8) das Dorf Dieno,
- 9) die Mahlmuble bei Lobfens,
- 10) die Erbpachte-Mahlmuhle und bie Walfmuhle in Piene,
- i'i) bie Biegelei bei Blugowo, und
- 12) Die Forft,

gehören, und welche auf 93,178 Mthl. 7 Egr. 10 Pf. landschaftlich abgeschätzt worden, excl. der Forst, welche auf 5641 Mthl. 16 Sgr. 8 Pf. taxirt ist, soll auf den Antrag der Königl. Landschafts-Direktion hieselbst öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Biefungs-Termine sind auf

ben 19. Detober 1833, ben 18. Januar 1834, und der peremtorische Termin auf den 19. April 1834,

bor bem herrn Landgerichts = Affessor Schmidt Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besigfabigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß die gedachte Guterheers

Patent subhastacyiny. Maietność dobr Łobżenickich w powiecie Wy-rzyskim położona, do massy spadkowey Ur. Franciszka Ignacego Łochockiego należąca, do którey:

1) Miasto Łobżenica,

- 2) Folwark i wieś Rataie,
- 3) Folwark Łobżonka,
- 4) Folwark Lochocin,
- 5) Folwark i wieś Łuchowo,
- 6) Folwark i wieś Bługowo,
- 7) Folwark i wieś Kunowo,
- 8) Wies Pisno,
- 9) Młyn przy Łobżenicy,
- 10) Młyn wieczysto dzierzawny i folusz w Piśnie,
- 11) Cegielnia przy Blugowie i
- 12) Las

należą, i która na 93,178 Tal. 7 sgr. 10 fen. przez Landszastę oceniona została, excl. lasu, który na 5641 Tal. 16 sgr. 8 fen. iest oceniony, ma być na wniosek Krol. Dyrekcyi Ziemstwa turay, z powodu długów publicznie naywięce podaiącemu sprzedaną, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października 1833, na dzień 18. Stycznia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1834, zrana o godzinie 10. przed Assesso. rem Sądu Ziemiańsk. W. Schmidt w mieyscu są wyznaczone.

Zdolność nabycia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maiętność rzeczona nayichaft bem Meiftbietenben zugeschlagen, und auf die eine nachher einkommenden Gebete nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesestliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Taxe und die Licitations = Bedin= gungen fonnen in unserer Registratur

eingesehen werden.

Uebrigens werden folgende Real= Ereditoren, deren Aufenthalt aus den Alten
nicht konstirt, als: der Jakob, die Catharina und die Elisabeth Geschwister v.
Gradowski, und die Marianna, die Antonia Victoria und der Joseph Stephan
Geschwister Wnut, sämmtlich als Erben
der Burggräfin Magdalena v. Trapczynz
kla, zu den anstehenden Terminen unter
dem Präjudiz hiermit vorgeladen, daß
im Fall sie ausbleiben, dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und nach Erlegung des Kausgeldes die Lbschung ihrer
Forderungen verfügt werden soll.

Schneidemuhl, ben 20. Mai 1833.

Ronigi. Dreuf. Landgericht.

Averrissement. Das in der Stadt Filehne No. 129 belegene Wohnhaus nebst Hofraum und zwei Stallen, dem Pferdehandler Judas Hirsch gehörig, soll im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbiefenden verkauft werden.

Der Termin zur Licitation sieht auf ben 23. März f. J. Bormittags um 9 Uhr hieselbst an.

Rauflustige werden aufgefordert, in bemfelben ihre Gebote gu verlautbaren,

więce podaiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd wziętym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały wyiątku.

Taxa i warunki licytacý ine przeyrzane być mogą każdego czasu w Re-

gistraturze naszéy.

Zresztą zapozywamy następuiących wierzycieli rzeczonych, których zamieszkanie z akt nieokazuie się, iako to: Jakóba, Katarzyne i Elźbietę rodzeństwo Grabowskich i Maryannę Antoning, Wiktorya i Józefa Stefana rodzeństwo Wruków, wszystkich iako sukcessorów Burgrabini Magdaleny Trapczyńskie, aby się na wyznaczonym terminie stawili, z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, dobra naywięcey podaiącemu przybite będą, i po złożeniu summy szacuukowéy extabulacya pretensyi ich rozporządzoną zostanie. w Pile, dnia 20. Maia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Wieleniu pod Nro. 129. położony, wraz z podworzem i dwiema stayniami, handlerzowi koni Judas Hirsch należący, ma bydź w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany. W tym celu iest termin licytacyiny na dzień 23. Marca r. p. zrana o godzinie 9. tu w mieyscu wyznaczony. Ochotę kupienia maiących wzywa się, aby

und wenn nicht gesetzliche hinderniffe einstreten, hat der Meistbietende den Zusichlag zu gewärtigen.

Die auf 255 Athl. 12 Sgr. ausge= fallene gerichtliche Tape fann in unferer Registratur taglich eingesehen werden.

Filehne, ben 6. November 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. w tym terminie licyta swoie podali, i skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiący przybicia spodziewać się może.

Taxa na summę 255 Tal. 12 sgr. sądownie ustanowiona, może w naszéy Registraturze dziennie bydź przeyrzana.

Wieleń, d. 6. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ediktalcitation. Der Privatschreiber hahn aus Dolzig, gegen welchen wir auf die Denunciation bes Gensd'armes Zupika vom 9. April d. J. wegen Ber-laumdung und Beleidigung die fiskalische Untersuchung unterm 28. August v. J. eingeleitet haben, hat sieh vor seiner Berantwortung auf die Denunciation von seinem bisherigen Wohnorte entfernt, ohne daß sein jesiger Aufenthaltsort hat ermittelt werden konnen.

Es wird derselbe daher edictaliter vorgeladen, sich in dem vor dem herrn Eriminal-Nichter v. Kolbe auf den 25. Juni 1834 Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäftslokale hieselbst anberaumten anderweitigen Termine zu seiner Berantwortung auf die Beschuldigung und Anführung seiner Vertheidigungsgründe zu gestellen, widrigenfalls in contumaciam gegen ihn angenommen werden soll, er habe gegen die von dem Denuncianten vorgetragenen Thatsachen, so weit sich aus der Zeugenvernehmung ein anderes nicht ermittelt, nichts zu erinnern, begebe sich aller Erceptionen gegen die vorgeschlagenen Zeugen, so weit sie sich nicht etwa aus der Vernehmung derselben von selbst ergeben sollten, habe nichts mehr zur Sache auzusühren, und begebe sich der besondern Vertheidigung.

Rogmin, ben 29. November 1833.

Ronigliches Inquisitoriat.

Die Berlobung unferes Sohnes Michaelis mit ber Dem. Friebrida

Mis Berlobte empfehlen fich

S. J. Mifch und Frau. Michaelis Mifch. Friedricka Ufch.

Pofen, ben 8. December 1833.

Tabacks Empfehlung. Die neuen Gorten Thec-Canaster zu 16, 12 und 10 Ggr., und die Ulricischen Firma-Canaster zu 12 und 10 Ggr., hatten sich so rasch vergriffen, daß ich genothigt wurde, erneuerte Bestellungen per Fuhre kommen zu lassen, und sind solche nun wieder in ihrer allgemein anerkannten Gute bei mir zu haben. — Die Tabackfabrik von den herren G. Pratorius & Brunzlow hat mich ebenfalls wieder mit neuen Zusendungen versehen, und kann ich deren Tabacke, die ohnehin schon den stärksten Absak vor allen andern sinden, mit allem Rechte empfehlen. Barinas Canaster aus dieser Fabrik zu 1½ und 1 Athl., zu 25 und 20 Ggr., Mischungen zu 15 und 12 Ggr., verschiedene Canaster zu 12 und 10 Ggr., sind ausgezeichnet gut und reell. — Auch habe ich eine neue Gorte Melange zu 15 Ggr. zusammengesetzt, welche ich den Herren Rauchern als gut empfehlen kann. Zugleich empfehle ich die übrigen Gorten aus den beliedtesten Fabriken, so wie mein Schnup stad so überne Carren Lager in größter und bester Auswahl. Posen, im December 1833.

Jatob Trager, am Martt Do. 57.

Ein leichter, in 4 acht englischen Febern hangender, neuer halbbebeckter Bagen steht auf St. Martin No. 3. billig zu verkaufen. Das Rabere hierüber basfelbst 2 Stiegen hoch beim Regiments-Schneiber Forster.

Ein halbbebeckter neuer Landauer Wagen im besten Justande und mit feinem Carmoifin- Tuch ausgeschlagen, steht zum Berkauf Breite Strafe No. 117 bei A. J. Levy.

Gin Lehrling von guten Sitten, der die handschuhmacher-Drofession zu lernen Willens ift, findet ein Unterfommen beim Sandschuhmachermeister U. Karezewski, Breite Strafe No. 119-